un.

## Nº 124.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 24. Mai 1832.

Angekommene Fremde vom 21. Mai 1832.

Fr. Graffin v. Malachowska and Warschau, I. in No. 243 Breslauerstr.; Fr. Gen. v. Dąbrowska aus Winnagora, Fr. v. Giszynska aus Bialenczyn, Hr. Alssessor Alossowski aus Wreschen, Hr. Erbherr Drwęcki aus Brodowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Skarzynski aus Chelkow, Hr. Probst Berger aus Mieszewo, Hr. Probst Kraslewicz aus Brodnica, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbef. Au aus Wolno, I. in No. 26 Wastischei; Hr. Intendant Begl aus No. gasen, Hr. Kupferstichkändler Gruncllo aus Liegnitz, I. in No. 33 Wallischei; die Hrn. Kaust. Salamon und Simon aus Czarnikow, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Probst Klucki aus Jastrow, Hr. Probst Krüger aus Pinne, Hr. Ledersabrikant Beiser aus Lista, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Avertissement. Nachbem höheren Orts die Dismembration des zur Herrschaft Zirke gehörigen, im Birnbaumer Kreise belegenen Vorwerts Raczlin anges ordnet, ist aus den Vorwerks. Gebäuden, mit Ausschluß des Schafstalls, der kleis nen Scheune und der Familienhäuser, ein Haupt=Etablissement gebildet worden, welches

3 Morgen 7 Muthen Hof= und Baustellen, 303 # 42 = Garten und Acker, 19 = 157 # Wiesen, 26 = 114 # Hutung und 19 = 85 = Untand,

Summa 372 Morgen 45 Muthen

vollständig separirt erhalten hat. Dasselbe soll mit ber Fischerei auf bem beim Borwerkshofe belegenen Sce, im Wege der Licitation vererbyachtet werden, wozu ein Bietungs-Termin auf den 18. Juni c. Bormittags 11 Uhr auf dem Borwerke Kaczlin angesetzt worden ift. Indem wir qualificirte und zahlungöfähige Erbyachtslussige zu demselben einladen, bemerken wir, daß der Acquirent neben

ber in in zwei Schock Roggen bestehenden Abgabe an die Geistlichkeit, der 24 pCt. Steuer, im Betrage von 9 Athl. 22 Sgr. 7 Pf., und einem, durch die Lieitation nicht zu erhöhenden, ablöslichen Erbpachts-Ranon von 105 Athl., ein Erbsstands-Geld von 650 Athl., von welchem ab nur Gebote angenommen werden, übernehmen muß. Alls Kaution für sein Gebot hat der Meistbietende im Licitations-Termine die Summe von 500 Athl. in baarem Gelde oder in Staatspapieren zu deponiren, das Erbstands-Geld aber vor der am 9. Juli c. stattsindenden Uebergabe zu entrichten.

Der Anschlag nebst Karte und Register, und die speciellen Beraußerunges Bebingungen liegen in unserer Registratur und bei dem Herrn Administrator von Bredow zu Lutom bei Birke zur Ginsicht bereit, welcher angewiesen ift, den sich meldenden Kauflustigen die Realitaten des Guts anzuzeigen.

Der Zuschlag erfolgt 8 Tage nach bem Licitations, Termine.

Pofen, ben 19. Mai 1832.

Ronigliche Preufische Regierung, Abtheilung fur die direkten Steuern, Domainen und Forffen.

Subhastationspatent. Das hieselbst in der Gerberstraße unter Ro. 422 belegene, gerichtlich auf 920 Athl. 1 Sgr. 4 Pf. abgeschätzte, den Kenmerschen Erben gehörige Grundstück soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu ist ein peremtorischer Bietungs= Termin auf den 22. August c. Bormittage um to Uhr vor dem Landgerichts. Nath Bonstädt in unserm Parteien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheile werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung grheischen, die Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieyscu na garbarach pod Nr. 422. położona, sądownie na 920 Tal. 1 sbgr. 4 fen. oszacowana, dosukcessorów Keymer należąca, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu zawity termin licytacyiny na dzień 22. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Sędzią Bonstaedt w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy licytuiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie

Tare und Bedingungen in unserer Regisfratur taglich eingesehen werden konnen.

Posen, den 18. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nie będą, Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą,

Poznań, d. 18. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliches Aufgebor. Auf ben Untrag bes Major a. D. v. Saber wer= ben alle biejenigen, welche als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand= ober fon= ftige Brief = Inhaber an bas Notariate= Ceffiond-Inftrument vom 12. April 1811 uber 125 Mthl., welche auf bem bier= felbft auf ber Schlofgaffe unter Do. 54 belegenen Topfermeifter Seegebrechtichen Saufe haften und noch auf Sohe von 75 Rtl. validiren, so wie an die, als selbst= standiges Dofument über die gedachte Forderung gefertigte beglaubigte Abichrift bes Sppothefen = Inftruments vom 25. August 1805, über bas fur ben Dber= Bolleinnehmer Gotthelf Wilhelm Cfeemann auf bas gedachte Grundftud ein= getragene Rapital von 250 Rthl., Un= fpruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Rechte bin= nen drei Monaten und fpateftens in bem auf den 6. Oftober c. vor dem De= putirten herrn Landgerichte - Rath Dol= fow Vormittage um 9 Uhr im hiefigen Landgerichte = Gebaude anberaumten per= emtorischen Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich gulaffige, mit Information und Bollmacht verfebene Man= batarien, wozu ihnen, auf den Kall ber

Wywołanie publiczne. Na wnidsek W. Saher Majora z służby wystąpionego zapozywaią się wszyscy którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem do instrumentu notaryalnego cessyinego z dnia 12go Kwietnia 1811 r. na summe 125 Tal. wystawionego, która summa na domu garncarza Seegebrecht tu w mieyscu na zamkowey ulicy pod Nr. 54. położonym iest zapisana, i ieszcze na 75 Tal. iest ważną, oraz do kopii wierzytelnéy iako sam w sobie obstaiący dokument na wspomnioną summe zdziałney z instrumentu hypotecznego pod datą 25. Sierpnia 1805 r. względem kapitalu 250 Tal. dla Nadpobórcy cla Gotthelfa Wilhelma Cleemann na powyż rzeczony dom zaintabulowanego, wystawionego, pretensye mieć mniemaia, ninieyszem się wzywaią, ażeby prawa swoie w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem

Unbekanntschaft, bie hiefigen Justig= Kommiffarien Douglas und Fiedler vor= geschlagen werden, zu Protokoll anzus melben und zu bescheinigen.

Bei unterlassener Anmelbung werden bieselben nicht nur mit ihren etwanigen Ansprüchen an bas verloren gegangene Dokument prakludirt, sondern es wird ihnen auch deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und bas bezeichnete Instrument für amortisier und nicht weis ter geltend erklart werden.

Frauftabt, ben 30. April 1832.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych w informacyą i plenipotencyą zaopatrzonych Mandataryuszów, na których im się na przypadek nieznajomości, tuteysi Kommis. Spr. WW. Douglas i Fiedler proponuią, do protokułu podali i udowodnili.

Przy nienastąpionem podaniu nietylko z pretensyami swemi do zagubionego dokumentu prekludowani będą, lecz im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane i pomieniony instrument za umorzony i wagi niemaiący, uznanym zostanie.

Wschowa, d. 30. Kwiemia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Damaisnen-Påchter Friedrich Wilhelm Busmann zu Mnichowo und dessen Chegattin, Emsma Ulrife Luise geborne Vater, haben burch den Kontrakt vom 16. Juli 1831, verlautbart am 2. Mai d. J., die Güstergemeinschaft ausgeschlossen, was hierzmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 10. Mai 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca dóbr królewskich Fryderyk Gwilelm Bussmann w Mnichowie i tegoż małżonka Emma Ulryka Luisa z domu Vater, kontraktem z dnia 16. Lipca 1831. a ogłoszonym na dniu 2. Maia r. b., wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Gniezno, dnia 10, Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Property Park to the state of t

Bekanntmachung. Der Doctor medicinae Leonhard Gottheil zu Murve wanna Goslin und die Dorothea Hirscheberg zu Gorki, Inowraclawer Kreises, haben mittelst Schegelbbniß-Vertrag vom 12. April c. die Gütergemeinschaft in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen am 28. April 1832. Konigl, Preuß. Friedenegericht. Obwieszczenie. Doktor medycyny Leonhard Gottheil z Murowaney Gośliny i Dorota Hirschberg z Gorek, powiatu Inowracławskiego, przez kontrakt przedślubny z d. 12. Kwietnia r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogožno d. 28. Kwietnia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoin.

Bekanntmachung. Daß der Gutspächter Felix v. Podgorski und feine jetige Ehefrau, Raroline geborne Aubale, aus Targownica, durch einen vor der Heirath geschlossenen Bertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, bringen wir hiermit zur öffentlichen Keuntniß.

Trzemefzno, ben 7. April 1832.

Ronigliches Preufisches Friedensgericht.

Veffentliche Aufforderung. Um 5. Mai b. J. wurde in ber Gegend von Schilling bei Pofen an bem rechten Ufer bes Wartha-Fluffes ein neugebornes Rind weiblichen Gefchlechts, in ein Frauens= hembe gewickelt, im Waffer tobt aufges fangen, welches wahrscheinlich absicht= lich ins Waffer geworfen worden ift. Diefes Rind hatte ein Langenmaß bon 20 Boll rheinlandisch und ein Gewicht pen 8 Pfund, und, nach ber Meinung ber Merate, fonnte baffelbe fcon 14 Zage bis 3 Bochen im Baffer gelegen baben, weil an bemfelben Die Faulnig bebeutend vorgeschriften gewesen ift. Wir fordern baber bad geehrte Publifum bierburch auf, und die Mutter biefes Rin=

Publiczne wezwanie. Dnia 5. Ma ia r. b. w okolicy Szelaga pod Pozna. niem na prawym brzegu rzeki Warty schwycono dziecko nieżywe nowo narodzone plci żeńskiey obwinięte w koszulę kobieca, które zapewne umyślnie utopione zostało. Dziec. ko to miało długości 20 cali miary reńskiey i ważyło 8 funtów i podług zdanéy opinii przez Doktorów moglo to dziecko ze 14 dni lub 3 tygodnie leżeć we wodzie bo ie zgnielizna już w znaczney części opanowała. Wzywamy więc ninieyszem szanowna Publiczność aby nam doniosła kto iest matką tego dziecka, lub podała okoliczności któreby do odkrycia bes und bie etwa zur Entbedung berfelben fuhrenden Umfiande, wenn folche Jemandem befannt fenn follten, fofort anzuzeigen.

Pofen, den 12. Mai 1832.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

matki tego dziecka posłużyć mogły gdyby komu takowe wiadome były.

Poznań, dnia 12. Maia 1832.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Der in ber hiefigen Frohnseste eingesessene Gartner Franz Komka aus Rowal in Polen, hat Gelegenheit gefunden, nachdem er am 21. d. M. Nachmittags 5 Uhr auf die Apartements gegangen war, zu entweichen.

Da an der Habhaftwerdung biefes Flüchtlings viel gelegen ift, so werden alle resp. Militair= und Civil=Behorden ersucht, auf benfelben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter sicherm Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Ramen, Frang Romfa;
- 2) Geburtsort, fonnte nicht angeben;
- 3) Wohnort, Bagabond;
- 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 30 Jahr;
- 6) Große, 5 guß 4 300;
- 7) haare, dunkel;
- 8) Stirn, frei;
- 9) Augenbraunen, blond;
- 10) Augen, blau;
- 11) Mase, gewöhnlich;
- 12) Mund, proportionirt;
- 13) Zähne, vollzählig;
- 14) Bart, blonden Schnurrbart;

List gończy. Frańciszek Romka ogrodowy z Kowala w Polsce, który w tuteyszen. więzieniu siedział, znalazł sposobność do ucieczki w dniu 21. m. b., o godzinie 5téy po południu gdy był wyszedł na wychodek.

Gdy na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, zatem wzywamy wszelkie władze tak woyskowe iak i cywilne, ażeby na niego baczne oko miały, przy schwytaniu go aresztowały i nam pod pilną strażą dostawić kazały.

Rysopis.

- 1) nazwisko, Franciszek Romka;
- mieysce urodzenia, nie umiał podać;
- 3) zamieszkanie, tulacz (Wagabond);
- 4) religii, katolickiey;
- 5) wiek, 30 lat;
- 6) wzrost, 5 stóp 4 cale;
- 7) włosy, ciemne;
- 8) czoło, otwarte;
- 9) brwi, blond;
- 10) oczy, niebieskie;
- 11) nos, zwyczayny;
- 12) usta, proporcyonalne;
- 13) zęby, dobre;
- 14) wasy, blond;

15) Rinn, oval;

16) Gefichtebildung, långlich;

17) Gefichtefarbe, gefund;

18) Statur, mittel;

19) Sprache, polnisch;

beide Augen. Befleibung.

1) blautuchener Ueberrod,

2) grautuchene Sofen,

3) buntes Salstuch,

4) leberne Schuhe,

5) wollene Goden,

6) blautuchene Muge mit lebernem Schirm.

Koronowo, ben 27. April 1832.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

15) podbrodek, okrągły;

16) twarz, podługowata;

17) cera twarzy, zdrowa;

18) postawa, średnia;

19) mowa, polska;

20) szczególne oznaki, zezowaty na obydwa oczy.

ODZIEŻ.

1) Surdut sukienny granatowy,

2) szaraczkowe sukienne spodnie,

3) chustka na szyi kolorowa,

4) skórkowe trzewiki,

5) wełniane szkarpetki,

6) niebieska sukienna czapka z skórzannym rydelkiem.

Koronowo, d. 27. Kwiet. 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Es fehlen ber Bibliothek ber Königl. 10. Divisions-Schule mehrere Bucher, bie verliehen, aber in Folge bes in ber jungstverstoffenen Zeit oft plotslich stattgez fundenen Abmarsches auswärtiger Truppentheile, nicht zurückgeliefert werden konnten. Falls dergleichen mit dem Stempel der 10. Divisions Schule versehene Bucher in den verlassenen Quartieren der abgerückten Truppen vergefunden sepn sollten, wird ergebenst ersucht, dieselben in das Bureau der Konigl. 10. Division gefälligst abzuliefern. Posen, den 18. Mai 1832.

W księgarni K. Reyznera na Garbarach wyszło dziełko: Zimna destylacya czyli sposób robienia wszystkich wódek i likierów, a to bez przepalania. Gena 3 Złt.

Eine bedeutende Partie vorzüglich schoner und füßer Meffinaer Upfelfinen und bester Meff. Bitronen hat so eben erhalten und offerirt solche in ganzen Riften, wie auch einzeln; ebenso besten Parmesan=, Schweizer=, Hollandischen und Niede= runge-Kase, und feinstes Provencer=Del zu den billigsten Preisen

3. S. Peifer, Breiteftrage Dr. 113.

Die Wannen-Baber im Hotel de Berlin find fur biefen Commer eröffnet worden. Ein Bab koftet 7½ Sgr. 3wolf Billets koften 2 Thl. 15 Sgr. Pofen, den 22. Mai 1832. G. Kramarkiewicz.

Sur die Dekonomie. In Betracht bes Stadt = Preises ber ausgezeich neten Qualität und Reimfähigkeit verkauft sehr wohlfeil bestens gereinigten rothen Steiermarkischen Saamenklee, so wie doppelt gereinigten rothen Gallizischen und Schlesischen Kleefaamen, serner weißen Klee, als auch guten weißen Kleefaamen= Abgang (von ausgezeichneter Qualität), den Preuß. Scheffel 40 Sgr.; Runkelzrüben=Rorner; Engl. und Franz. Raigras.

Friedrich Guftav Dohl, Schmiedebrude Dr. 12, jum filbernen helm.

Die in= und ausländische Mineral=Gesundbrunnen=Handlung des Friedrich Gustav Pohl in Breslau, Schmiedebrücke Nr. 12, zum silberuen Helm genannt, empfing Langenauer und Reinerzer Brunn (laue und kalte Quelle); Flindberger=, Mühl= und Obersalzbrunn; Marienbader=, Kreuz= und Ferdinands=, Egersalzquelle=, kalter Sprudel= und Franzens=, Geilnauers, Selter= und Fachinger=Brunn, Said=schüster und Pillnaer Bitterwasser, Karlsbader, Saidschüster Bitter= und Eger= Salz in Original-Schachteln, und bittet um geneigte Abnahme.

Friedrich Guftav Dobt, in Breslau, Schmiedebrude Do. 12, jum filbernen Selm.